# Nº0. 25.

# Posener Intelligent : Blatt.

# Mittwochs, den 28. Mart 1821.

Angefommene Frembe bom 22. Mary 1821.

Hr. Kaufmann L. Sambach aus Frankfurt a. D., I. in Nro. 243 Bredzlauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Etarzenski aus Jalowce, Hr. Gutsbesitzer v. Kefict aus Oczkowice, Hr. Pachter Kummer aus Barczin, I. in Nro. 251 Bredzlauerstraße.

Den 23. März.

Hr. Gutebesiker v. Rokosowski aus Szemborowo. Hr. Gutebesiker v. Arsnold aus Chwaltowo, Hr. Oberforster Wisniewski aus Jezorsko, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Pachter v. Czachorski aus Pamientkowo, I. in Mro. 187 Wasscriftraße; Hr. Dachter v. Czachorski aus Nawicz, Hr. Probst Molinski aus Obornik, L. in 95 St. Abalbert.

Hr. Gutsbesiger v. Bninsti aus Gutowo, I, in Aro. 244 Bredfauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Kiersti aus Chrzostowo, I. in Aro. 100 Balischei; Hr. Kaufer mann David Bar aus Frankfurth a. D., I. in Aro. 3. St. Abalbert,

Den 25. Marg,

Hagrodowicz, Hr. Gutsbesitzer v. Bialoblocki aus Krzeszlig, Ho. Gutsbesitzer v. Kierki aus Magrodowicz, Hr. Gutsbesitzer v. Bychlinski aus Bojaiowo, Hr. Gutsbesitzer von Bychlinski aus Grzemieskaw, Hr. Gutsbesitzer Nehring aus Sokolnik, I. in Mro. 243-Breskauerstraße; Hr. Kaufmann Reinecke aus Dazzig, L. in Mro. 244 Bresklauerstraße; Hr. Pachter Salkowski aus Dobieszon, Hr. Lieutenant v. Rosenberg im 7ten Husaren-Regiment aus Lissa, Hr. Burgermeiter v. Rabowski aus Kosten, I. in Mr. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Jaraczewski aus Jaraczewo, I. in Mro. 175. Wasserstraße; Hr. Pachter v. Mosezynski aus Jaraczewo, I. in Mro. 175. Wasserstraße; Hr. Pächter Bebler aus Kempen, Kr. Wirthschafts-Commissarius Tomaszewski aus Viesborowo, I. in Mro. 2 10 Wilhelmsstraße; Hr. Privat-Sekretair. Boguslawski aus Zirke, I. in Mro. 1 St. Martin.

Abgegangen.

Hr. v. Zakrzewski nach Wrzeknica, Hr. v. Rogalinski nach Piersko, Herr Kinkel nach Gnesen, Hr. v. Micki nach Kazimirz, die Hrn. Kausseute Scheller und Schelling nach Breslau, Hr v. Mosexpnski nach Wiatrowo, Hr. v. Karski nach Midobjewo, Hr. v. Grabski nach Miloslaw, Hr. Deconomie=Rath Schulk nach Korzenczyn, Hr. Kausmann Sambach nach Plock, Hr. Kausmann Junge nach Berzlin, Hr. Baron v. Kottwig nach Luchorze.

Subhaffations = Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht daß bie dem Wassermüller Christian Gottlieb Händtschfe gehörige im Posener Departement und Buker Kreise belegene Bobrowker Wassermühle, aus einem Wohngebäude mit zwen oberschlächtigen und einem Hirsengang, zwi Wohnhäusern und Wirthschaftsgebäuden, Ackerland, Garten, Wiese, Heide und Hütung bestehend, gerichtlich auf 3467 Athl 6 Gr. 4 Pf. gewürdigt, auf den Antrag eines Real-Giläubigers, meistbiekend verkauft merden soll. Kaussussissenden verbauft vorgesaden, in denen hierzu vor dem Deputirten Landgerichtsrath Elsner

auf den 14. April, ben 20. Juni, den 21. August 1821

anberaumten Terminen, wn welchen ber lettere peremtorisch ift, it unserm Gesrichts-Schlosse zu erscheiner, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, baß gesbachtes Grundstuck bem Neistbietenben abjudieirt werden wird.

Die Tare fann in der Registratur eins gesehen werden.

Pofen den 8. Januar 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Wiadomo się ninieyszem czyni, iż młyn Krystyanowi Bogumiłowi Haentschke należący, w Departamencie Poznańskim Powiatu Bukowskim położony, Bobrowka zwany, z pomieszkania, dwóch kół i iagielnika się składaiący wraz z budynkami gospodarskiemi, rolami, ogrodami, łąkami, borem i pastwiskiem sądownie na 3467 Tal. 6 dgr 4 dr. oceniony, na wniosek wierzyciela realnego więcey daiącemu sprzedanym bydź ma. Ochotę kupna maiąci zapozywaią się więc ninieyszem, aby się na terminach w tym celu

na dzień 14. Kwietnia na dzień 20. Czerwca na dzień 21. Sierpnra r. b.

przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner o godzinie o. wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym, w naszey izbie instrukcyjney stawili i swe licyta podawali, poczem spodziewać się maią, iż wspomnione nieruchomości naywięcey dającemu przysądzone zostaną. Taxa może bydź w Registraturze przeyrzaną.

Poznań d. 8. Stycznia 1821. Król. Pru s. Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Die Stanislaus und Ludowifa geb. von Pagowska v. Krzyzanowskischen Eheleute auf Roznowo Oboeniker Kreises haben durch den gerichtlichen Chevertrag vom 31. Januar d. J. die Gemeinschaft der Edter und des Erwerbes unter sich auszgeschlossen.

Posen ben 12. Febr. 1821. Königlich = Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Auf ben Antrag ber Real = Glaubiger und des Nachlaß-Curatoris ift zum Ber= fauf bes unter Dro. 176 auf ber hiefigen Bafferftraße belegenen, jum hauptmann bon Arummesschen Nachlaffe gehörigen, auf 12,214 Athl. 6 gGr. gerichtlich ge= wurdigten massiven Wohnhauses nebst Bu= behor ein neuer peremtorifcher Termin auf den Iten Man b. 3. um 9 Uhr por bem Landgerichtsrath Elsner in un= ferm Inftruftione 3immer anbergumt, ju welchem wir Raufluftige und Jahlunge= fahige mit dem Eroffnen vorladen, daß bem Meiffbietenden biefes Grundftuck ge= gen baare Bezahlung zugeschlagen werden mirb. Die Zare fann in unferer Regi= ftratur eingesehen werden.

Hiebei wird noch bemerkt, bag in bem am Zoffen v. M. angestandenen Gubhastations-Termin nur 3125 Athl. geboten worden sind.

Pofen den 6. Februar 1821. Konigl. Preufifches Landgericht.

## Obwiesczenie.

Ur. Stanisław i Ludwika z Pągowskich małżonkowie Krzyżanowscy w Rosnowie Powiecie Obornickim zamieszkali, intercyzą z dnia 31. Stycznia r. b. wspólność maiątku między sobą wyłączyli.

Poznań d. 12. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Patent Subhastacyiny,

Na wniosek Wierzycieli realnych i Kuratora pozostałości wyznaczyliśmy termin do sprzedaży kamienicy pod liczbą 176 przy tuteyszey wodney ulicy do pozostałości kapitana Krumes należącey ana 12,214 Tal. sądownie oszacowaney nowy zawity termin na

dzień I. Maia r. b.
zrana o godzinie otey przed Deputowarym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszey izbie instrukcynie i na takowy ochotę kupna maiących i do nabycia zdolnych z tém nadmieniemiem wzywamy, iż więcey daiący za opłatą w gotowiznie przysądzenia spodziewać się może. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Przytem oświadcza się, iż w terminie dnia 30. z. m. 3125 Tal. na kupno podano.

Poznań d. 6. Lutego 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Onbhaffations,= Patent.

Das zum Nachlaß der Anna Rofina Alfeld, früher verwittwet gewesenen Häntsschel, gebornen Seidemann, gehörige Grundstück, bestehend and einem in dem hiesigen Kämmereidorfe Winiary unter No. 67. belegenen, drittehalb Morgen entshaltenden, auf 350 Athle. gewürdigten Ackerlande, wird auf den Antrag der Ersben Behufs Erbauseinandersehung in dem anderweit auf den 19. Mai d. I., Vormittags um 9 Uhr, vor dem Landgerichtsschut Arüfner in unserem Instruktionszimmer austehenden Termin öffentlich verssteigert werden.

Kausliebhaber können sich in beni ans stehenden Temnine melben, Ihre Gebote abgeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen. Die Tapen konsen in der Registratur eingesehen werden.

Pofen den 25. Januar 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Den 18. Upril d. I., foll in Bubziejewe, im Wagrowicer Kreise, durch den Deputirten Landgerichts-Secretair Borchardt mehreres Zug- und Jungvieh, auch ein Kutschwagen schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Courant verkauft werden.

Rauflustigen wird folches hiermit gur Renatnif gebracht.

Gnesen den 12. Februar 1821. Koniglich = Preußisches Land= gericht.

## Patent Subhastacyiny.

Ninruchomość do pozostałości Anny Rozyny Ahfeld dawniey owdowiałey Haentschel należąca z pół trzeciey morgi roli tu w wsi kamelaryiney Winiary pod Nrem 67. sytuowaney, i na 350 talarów ocenioney składaiąca się, na wniosek Sukcessorów dla ułożenia podziału w terminie dnia

zrana o godzinie gtey przed Konsylizrzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w izbie instrukcyjney publicznie naywięcey dającemu sprzedana będzie.

Wzywaią się ochotę do kupna maiący, aby się na terminie tym stawili, licyta swe podali, i naywięcey dający przysądzenia nieruchomości tych się spodziewał. Taxy gruntów tych każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 25. Stycznia 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Obwiesczenie.

W terminie dnia 18. Kwietnia ma bydź we wsi Budzieiewie Powiecie Wągrowieckim przez Deputowanego Sekretarza Sądu Ziemiańskiego Borchard, kilka sztuk robeczego i młodego bydła i powóż ieden z powodu długu za gotową zapłatą naywięcey daiącemu publicznie sprzedanem.

O czem się chęć maiących kupienia,

ninieyszem zawiadomia.

Gniezno d. 12. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

. Den 30. Mary b. 3., Bormittags um 8 Uhr, follen in Lubowo von bem Deputirten Landgerichtserpedienten Bim= mer folgende Effetten als: -

- a) ein Rutschwagen;
- b) 4 Stud Rohlen;
- c) I maufefalber Wallach;
- d) 20 Stud Jung-Bieh, und

e) 20 Stud Rube

bffentlich gegen gleich baare Bezahlung in Courant an ben Meiftbietenben verfauft merben.

Raufluftige werben baber eingelaben an gedachtem Tage und Ort fich einzufinden.

Gnefen ben 19. Februar 1821. Roniglich Preug. Landgericht.

Befanntmadung.

Durch ben zwischen bem Gutsbesiger Souard Wond zu Stebows und feiner richtlich errichteten Che-Contraft vom 31. Julius 1820, und verlautbart ben 20. Januar b. 3., ift bie Gemeinschaft ber Guter unter ihnen ganglich ausgeschloffen, und blos die Gemeinschaft bes Erwerbes wahrend ber Che beibehalten worden, welches hierdurch zu öffentlicher Renntniß gebratht wird.

Gnefen ben 25. Jamir 1821. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Onefener Rreife belegenen abelichen Guter Dwieczfi und Strychowo, nebft ben Obwiesczenie.

Dnia 30. Marca zrana o godzinie 8mey maia bydź we wsi Lubowie przez Deputowanego Expedyenta Sadu Ziemiańskiego Zimmer następuiace rzeczy, iako to:

a) ieden Powoz, b) cztery Zrzebaki,

c) wałach maści myszatey,

d) dwadzieścia sztuk młodocianego bydła,

e) dwadzieyścia krów; zaraz i za gotową wypłatą w grubey monecie publicznie sprzedane.

Wzywa się więc chęć maiących ku: prenia, iżby się w oznaczonym dniu i mieyscu zgromadzili.

Gniezno d. 19. Lutego 1821.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

## Ob wiesczenie.

Podaie signinieyszem do publiczney wiadomości, iż kontraktem przedślu-Cheng'tin Emilie, gebornen Rlahr, gez bnym z duia 31. Inpea 1820 r. migdzy posiadaczem wsi Słębowa Edwardem Woyd a malżonką iego Emilią z domu Klahr sadownie postanowionym na dniu 26. Stycznia b. r. ogłoszonym wspólność maiątku całkiem wyłączona. i iedynie dorobiona wspólność w ciągu małżeństwa między temiż zachowana została.

Gniezno d. 25. Stycznia 1821.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Owieczki iStry chowo wraz ze wsiami Myślącinem i Nową wśią w Powiecie Gniezninskim Dorfern Myslecin und Nowawies, welche nach der gerichtlichen Tare auf 58,299 Rthlr. 17 gor. 6 Pf. gewurdigt worden find, follen auf den Untrag ber Undreas bon Iwardowsfischen Erben theilung3= halber offentlich an den Meifibictenben perkauft werden.

Die Bietungs = Termine find auf ben 29. Robember 1820., ben 28. Februar 1821., und ber peremtorische Termin auf

ben 6. Junius 1821.

vor bem Landgerichts = Rath Lehmaim Morgens um 9 Uhr allhier angeselft.

Befitfahigen Raufern werden diefe Inmine mit ber Nachricht befannt gemacht, bag in bem letten Termine bie Gater dem Meistbietenden, wenn er 3000 Rthl. fofort erlegt, bei ber Abjudication ber Gifter gono Rithte. Dezahlt, und endlich bei der Uebergabe derfelben 20,000 Athl. baar ad Depositum entrichtet, zugeschla= gen, und auf die etwa nachher einfom= mende Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fo fern nicht gesetzliche Grun= be bies nothwendig machen. Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann jederzeit in unferer Re= giffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 6. Juli 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

leżące, i do naszego obwodu należące, ktore podług taxy sądowey na tal. 58,299 dgr. 17 den. 3 są ocenione, maią bydź na wniosek Spadkobierców niegdy Andrzeia Trwardowskiego celem działow publicznie naywięcey ofiaruiącym, sprzedane.

Termina licytacyi wyznaczone są: na dzień 29. Listopada r.b. na dzień 28. Lutego 1821, a termin peremtoryczny

na dzień 6. Czerwca 1821,

przed Sędzią Ziemiańskim Lehmann zrana o godzinie 9. na sali posiedzeń naszych. Termina powyższe z tem zapewnieniem podaią się do wiadomości zamożnym nabywcom, że dobra te naywięcey ofiaruiącemu w ostatnim terminie, ieżeli natychmiast zliczy 3000 tal., przy adiud Jacyi dóbr zapłaci 7000 talarów a na koniec przy tradycyi tychże zliczy do Depozytu 20000 tal., przybite zostana, a na ofiary gdy iakie poźniey nadesły, żaden nie ma bydź wzgłąd mianym, skoro tego prawne powody koniecznie nie wymagały.

Wreście wolno iest każdemu donieść nam w 4. tygodniach o braku gdyby iaki przy detaxacyi zayść miał.

Taxa zaś każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 6. Lipca 1820.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal=Borlabung.

Aus der Kasse des aufgelösten ehemals zu Sieradz in Garnison gestandenen Füsstlier-Bataillons von Rloch haben nach den, durch die Königliche zur Untersuchung des Kassens und Nechnungswesens der aufgelösten Regimenter und Batailles we verordnete Commission in Berlin, ans gelegten Abrechnungen aus der Kasse des genannten Bataillons noch zu fordern:

1) Der im Jahre 1807 in der Gefangenschaft zu Manen verstorbene Premier-Lieutenant von Herrmann in

Staatefduldicheinen

und baar 25 thl. - 9r. - pf.  $8 \times 13 \times 11\frac{2}{9} =$  $33 = 13 = 11\frac{2}{9} =$ 

2) Der Lieutenant von Bordeau, welscher sich im Jahr 1806 auf dem Transporte nach Frankreich in Heilisgenstädt erschossen, in Staatsschuldsscheinen 50 thl. — gr. — pf. und baar 19 = 13 = 11\frac{2}{9} = 69 = 13 = 11\frac{2}{9} =

3) Der als Premier-Lieutenant bes 13.
Infanterie = Regiments im Juny
1813 verstorbene ehemalige Secons
de-Lieutenant Weil in Staatsschulds
scheinen 25thl.— gr.— pf.
baar 2 = 13 = 112 =

27 = 13 = 112 =

4) Der spater beim 15ten schlesischen Landwehr-Jufanterie-Regimente gestiandene und im August 1813 bei Goldberg gebliebene Kapitain von Zander baar 2thl. 23 gr. 5% pf.

/ Zapozew Edyktalny.

Z kassy rozwiązanego Batalionu Fizylierów v. Kloch, który niegdy w Sieradzu stał garnizonem, podług obrachunków Król. Kommissyi, końcem śledzenia rachunków i Kass Pułków i Batalionów rozwiązanych ustanowioney, maią iescze do żądania:

1) Poručznik Herrmann w roku 1807 w niewoli w Nancy zmarły w obligacyach rządowych

w gotowiz.  $\frac{25 \text{ tal.} - \text{dgr.} - f_*}{8 - 13 - 11\frac{2}{9} - \frac{33 - 13 - 11\frac{2}{9} - \frac{3}{9}}{3}}$ 

2) Porucznik Bordeau, który się w roku 1806 na transporcie do Francyi w Heiligenstaedt zastrzelił w obligacyach rządowych 50 tal.—dgr.—f. w gotowiznie 19 - 13 - 112/9-

3) Zmarły iak Porucznik 13. pułku piechoty w Czerwcu 1813 r. niegdy Podporuczi. Weil w obligacyach rządowych

 $\frac{25 \text{ tal.} - \text{dgr.} - \text{f.}}{2 - 13 - 11\frac{2}{9}}$ 

4) Kapitan Zander późniey w 15.
Pułku Piechoty Obrony Kraiowey umiesczony a w Sierpniu 1813 r. pod Goldberg poległy w gotowiznie 2 tal. 23 dgr. 5 <sup>2</sup>/<sub>9</sub> f.

Gdy Sukcessorowie tychże zmarłych do tego czasu wyśledzonemi bydź

Da die Erben biefer Verfforbenen bis= her nicht haben ausgemittelt werden ton= nen, fo laden wir dieselben hierdurch vor, Spatestens in dem, Behufs ihrer Legitima= tion und bemnachst zu erwartenben Huß= zahlung jener in unferm Deposito befind lichen Gummen, bor bem Deputirten Landgerichterath Kaulfuß auf ben 7 ten Muguft f. 3. anbergumten Termine Bormittage um g. Uhr auf bein biefigen Landgerichte personlich ober burch zuläffi= ge, mit gerichtlicher Special = Bollmacht und Information ju verfehende Manda= tarien, wozu ihnen, auf ben Fall ber Un= bekanntichaft, die biefigen Jufitg=Com= miffarien Mitfchte, Rriegerath Brofer und Geliger in Borfchtag gebracht wer= ben, zu erscheinen; follte fich bis zu und in Diesem Termine Riemand melben, fowerden jene Gelder als ein herrentofes Gut bem Sieco jugefprochen werben,

Rrotofgen ben 28. August 1820.

niemogli, przeto zapozywamy niniey szem Sukcessorów takowych, aby końcem legitymacyi swey i mastępnie wypłacenia im w żey rzeczonych w Depozycie naszym znaydujących się stumm, naypoźniey w terminie d itia 7. Sierpnia 1821, o godzinie q. zrana przed Sędzią W. Kaulfuss wyznaczonym, osobiście lub przez Pels nomocników sądową specyalną plenipotencya upowaźnionych i w informacya opatrzonych, na których w razie niewiadomości tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Mitschke, Seliger i Broecker Konsyliarz Woienny im się proponuia, w Sądzie tuteyszyma sie stawili. W razie zaś, gdyby się ani przed terminem ani w termiuie żaden nie meldował, na ten czassummy owe iako rzecz bez właściciela Skarbowi publicznemu przysądzone bydź maia.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Den i 9. April b. J., Bormittags um 9 Uhr, follen in Gefolge des Auftrages bes Königl. Landgerichts zu Schneisdemuhl, auf dem Gute Weisthurm bei Weoczew verschiedene Hauss und Wirthsichaftes werden, 200 Schaafen u. f. w., gegen gleich baare Bezahlung öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, welcheskausussigen bekannt gemacht wird.

Lobsens dem 15. Mars 1821,

Der Friedens - Richter

Obwiesczenie.

Daia 19. Kwietnia r. b. zrana o godzinie giey maią bydź z mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile na folwarku Weisthurm przy Mroczy różne sprzeta domowe i gospodarskie, bielizna, kilka krów, 200 sztukowiec i t d. za gotową zaraz zapłatę publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, o czem ochotę do kupna maiącym wiadomo się czyni,

Lobženica d. 15. Marca 1822.

Sedzia Pokoiu. (hierzu zwei Beilagen.)

## Beilage zu Nr. 25. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhastatione=Patent.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Land-Gerichte wird hiermit bekannt ge= macht, daß die gum Nachlag ber verftor= Benen Rosalia Dobkowicz gehörigen in ber Altstadt Tirschtiegel unter Mro. 69 belegenen Grundftucke, befiehend aus eis ner Bauftelle, vier Biefen nebft etwas Ackerland, einem Baums und Grabegars ten, einem fleinen Sauschen und Bieh= ftall, fo gufammen auf 750 Rtblr. ge= richtlich abgeschätzt worden, auf ben Un= trag ber Erben, nebft bem auf 120 Rthl. abgeschätten Bauholze, offentlich verfauft werden follen. Bu bem Ende haben wir einen Termin auf ben aten Day b. 3. Bormittage um 9 Uhr in Tirschtiegel vor bem Landgerichterath Fleischer anberaumt, n welchem wir alle biejenigen, welche be= fig= und zahlungefähig find vorladen, ih= re Gebote abzugeben und hat ber Meiftbietenbe, bem bie ber Bauftelle zufommen= ben Feuerkaffengelber von 100 Rthl. mit überlaffen werben follen, mit Ginwilli= gung ber Erben den Zuschlag zu gewärti= gen. Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur nachgesehen werben.

Meferig ben 8ten Januar 1821. Ronigl. Preu f. Land gericht.

Befanntmachung.

Bon dem unterzeichneten Königl. Lands Gericht wird mit Bezug auf bas Gubhastatione-Vafent vom 4. September v. 3. hierburch bekannt gemacht, bag auf ben

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański, czyri ninieyszem wiadomo, iż grun a do pozostałości zmarłey Rozalii Dobkowiczowey należące, w mieście starym Trzciclu pod Nr. 69. położone, i z placu do zahudowania, z łąki wraz z kawaikiem roli, ogrodu owocowego i iarzynnego, małego domku i chlewa, składaiące się, które sądownie na 750 talarów otaxowane, zostaną wraz z drzewem budowniczem na 120 talarów ocenionem, publicznie na wniosek spadkobierców przedane. W celu tym wyznaczyliśmy termin w mieście Trzcielu

na dzień 2. Maia r. b.

o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sedzią Ur. Fleischer i wzywamy wszystkich do posiadania tychże gruntów zdolnych i zapłacenia w stanie będących, aty się na tymże stawili i licyta swe podali, naywięcey zaś daiący, któremu razem 100 tal. do zabudowania z kassy składek ogniowych przypadaiące usąpione bydź maią, przysądzenia za poprzedniczem zezwoleniem Sukossorów oczekiwać może. Taxa każdogo czasu w Registraturze naszey przyrzaną bydź może.

Międzywecz d. 8. Stycznia 1821. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Podpisany Królewsko Pruski Sąd Ziemiański przy odwołaniu się do ogłoszenia subhastacyi z d. 4. Września r. z, czyni ninieyszem wiadomo, gemeinschaftlichen Antrag ber Boguslaw von Unruhschen Erben ber peremtorische Wietungd-Termin zum freiwilligen Berkauf bes im Birnbaumer Kreise gelegenen auf 99,643 Athl. 22 gGr. gerichtlich gewürdigten Ritterguts Rozbitet und ber dazu gehörigen Lorwerse Mechnacz, heidehen und Urbanowse, so wie der Forsten, am 25sten May d. J. abgehalten werden wird und daher der auf den 20sten July d. J. angesetzte Itrminauspeboben ist.

Kausustige, Besis- und Jahlungssåbige werden hiermit vorgeladen, sich am 25sten May d. J. auf dem hiesigen Land-Gerichte bei dem Deputirten Herrn Landgerichterath Fiebrand zu melden, ihre Gebete abzugeben und hat der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung der Erben und des vormundschaftlichen Gerichts den Zuschlag zu gewärtigen. Die Lare und Kausbedingunger können zu jeder Zeit in unserer Regisstrutur nachgesehen werden.

Meserit ben 15. Januar 1821. Konigl. Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Auf ben Antrag des Könistichen Majors und Commandeurs des Andwehrbataillons 33sten Infanterie-Regments (1.
Reserve) Herrn von Reichenbah, werden
alle diejenigen, welche an die Kasse des gedachten Bataillons für Lieferungen oder auf sonst eine Art aus dem zeltraume vom 1. Januar bis ultimo December 1820 Ansprüche haben, hierdurch porgeiż na wniosek Sukcessorów Bogusława Unruga, termin peremptoryczny do dobrowolney przedaży dóbr Rozhitka, i do nich należących folwarków, Mechnacz, Heidchen i Urbanowka z Hollendrami, borami i lasami, sądownie na 99,643. Tal. 22. dgr. ocenionych, na dzień 25. Maia r. b. wyznaczonym, i termin na dzień 20. Lipca r. b., zniesionym został,

Zapozywamy więc ninieyszem ochotę kupna maiących, i do posiadania tychże dobr zdolnych, aby na zwyż oźnaczonym terminie dnia 25. Maia r. b. stanęli, i podania swe czynili, poczem naywięcey daiący, za zezwoleniem spadkobrańców i Nadopiekóńczego Sądu przybicia pewnym bydz może.

Taxa i warunki przedaży w Registraturze naszey, każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 15. Siycznia 1811. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek Królewskiego Majora i Kommendanta batalionu obrony kraiowey 33. Pułku piechoty (1go odwodowego) W. de Reichenbach, wzywamy ninieyszém, wszystkich tych, którzy do kassy rzeczonego batalionu, iakie pretensye za liwerunki lub z innego powodu z czasu od 1go Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1820. roku mieć sądzą; aby się na terminie dnia 18. Gzerwca

kaden, sich in dem auf den i 8 ten Juny d. J. vor dem Landgerichts-Affessor Herrn Hartmann in unserm Audienzfaale ansiehenden Termin personlich oder durch Bevollmächtigte zu gestellen, die Forderung anzugeben und zu bescheinigen; widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die erwähnte Kasse präkludirt und nur an diesenigen werden verwiesen werden, mit denen sie kontrahirt haben.

Meferit ben 25. Januar 1827. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogillner Kreise in dem zur Herrschaft Pakość gehörigen Dorfe Dombrowko beslegene Erdzinds-Windmühlen-Gut, welches auf 1002 Kthl. 14 gGm gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag der Gläubisger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungds-Termine sind auf den 4 ten April, den 4. Man und der peremtorische Termin auf den 13. Junins vor dem Herrn Landgerichtsrath Biedermann Morgens um 9 Uhr allhier angessetzt, welches besitzsähigen Känfern hiersdurch bekannt gemacht wird.

Nebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regisfratur eingesehen werden.

Gnesen den 18. Januar 1821. Konigl. Preuß. Landgericht. r. b. o godzinie 8. zrana w izbie naszty Audyencyonalney przed Delegowanym Harmann Assessorem Sądu Ziemiańskiego, osobiście, lub przez Pełnomocników stawili, pretensye swoie podali, i dowodami wsparli; gdyż w razie przeciwnym, z pretensyami swemi do wzmiankowaney kassy mianemi prekludowani, i li tylko do tych odesłanemi będą, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 25. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Pod Jurysdykcyą naszą w Mogilinskim Powiecie do dóbr Pakości należący, w Dąbrowie położony wieczysto dzierzawny wiatrak, który na 1002 tal. 14 dgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli, z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 4. Kwietnia na dzień 4. Maia termin zaś peremtoryczny

na dzień 13. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią: Biedermann w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych. Wprzeciągu 4ch tygodni zostawia się zrzesztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 18. Stycznia 1821.

Król, Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Es foll bas bier auf ber Posener Borfadt unter Dro. 219 belegene, ber Stellmacher = Wittme John gehörige, in Fach= werk gebaute Wohnhaus, nebst Stallung, Garten und hofraum, wobon bie gericht: liche Tare 1381 Rthl. 12 aGr. betraat. wegen ruefffanbiger Abgaben und Feuer-Raffengelber an ben Meiftbietenben in dem auf den 2ten Mai 1821 Bormittags um 8 Uhr vor bem herrn Land= gerichtsrath Meyer in unferm Partheien= gimmer anftebenben Termine verkauft werden, zu welchem wir alle biejenigen, welche kaufen wollen und zahlunge= und befitfähig find, zur Abgabe ihres Gebots mit bem Bemerken vorladen, bag bem Meiftbietenben, jeboch mit Bewilligung ber Glaubiger, bas Grundftud jugefchla= gen werden foll.

Die Raufbedingungen sollen im Termine bekannt gemacht, und die Tare kann in unserer Registratur nachgesehen werden.

Meserig ben 28. Decemb. 1820, Konigl. Preußisch es Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Es soll bas zum Nachlasse des verstorzbenen Apothekers Johann Samuel Schlüter gehörige, zu Bentschen im Großherzgethum Posen im Meserizer Kreise unter der Nro. 113 gelegene, von Holz und Lehnwerk gebaute Haus, aufwelchem die Apothekergerechtigkeit ruhet, nehst Hofzraum, Stallung und einem Flecke Garten, dessen Werth gerichtlich auf 800 Rtl.

Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Międzyrzeczu na przedmieściu Poznańskiem pod Numerem 219. sytuowany, owdowiałey kołodzice John należący i w mur pruski wystawiony, którego taxa sądowa wraz z staynią, ogrodem i podworzem 1381 Talarów 12 dgr. wynosi, będzie z przyczyny, zaległych podatków i składek ogniowych, w terminie na dzień

2. Maia 1821.

o godzinie 8. zrana w izbie naszey posłuchań przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Meyerem wyznaczonym,
naywięcey daiącemu sprzedanym, na
który wszystkich chęć kupna maiących i posiadania zdolnych, do podania swych licytów ninieyszem z tem
oznaymieniem wzywamy: iż dom
wzmiankowany naywięcey daiącemu,
iednakowoż za poprzedniczem zezwoleniem Wierzycieli, przybitym
będzie.

Warunki przedaży będą w terminie ogłoszone, Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 28. Grudnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom do pozostałości zmarłego Aptekarza Japa Samuela Schlüter należący, w Zbąszyniu w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 113 sytuowany, w wiązankę i lepionkę wystawiony, na ktorym wolność trzymania apteki polega, i którego wartość wraz z podworzem, staynią i ogrodkiem na 800 Talarów sądownie

ermittelt ist, Schulbenhalber, auf den Antrag der Gläubiger, an den Meistbietenden in dem auf den 30 sten April 1821. Bormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Landgerichterath Fleischer in Bentschen anstehenden Termine verkauft werden, wozu wir Bestkfähige und Rauslusstige mit dem Bemerken einladen, daß auf nachher eingehende Gebote keine Rückssicht mehr genommen werden wird. Der Zuschlag erfolgt mit Genehmigung der Gläubiger. Die Tare und Kausbedingunzgen können täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Mescrit den 4, Januar 1821.

Konigl. Preng. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das unterzeichnete Königl. Friedensgezricht macht hiermit diffentlich bekannt, daß die zu den Bincent v. Lipskischen Nachlasse gehörigen Sachen und Effekten, als Silber, Kupfer, Möbeln, Garderobe und wirthschaftliche Geräthe, wie nicht wenisger Pferde, Termin den 16. April d. J., um 9 Uhr früh, in loco Suchozzewek an den Meist und Bestbietenden gegen sogleiche baare Bezahlung verkauft werden.

Jarocin ben 8. Mårz 1821. Königl, Preuß. Friedensgericht Pleschewer Kreises.

Subhaftations = Patent.

Zufolge Auftrags bes Konigl. Sochibbl. Landgerichts ju Frauftadt, foll der Im-

sere Plasecancy gorze termin at I

sądownie ocenioną została, będzie z przyczyny długów na wniosek Wie-

rzyciéli w terminie

na dzień 30. Kwietnia r. b. w Zbąszyniu przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fleischerem wyznaczonym, naywięcey daiącemu sprzedanym. Na który ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy ninieyszem, ztem oznaymieniem: iż na zaszłe poźniey licyta żaden wzgląd mianym nie będzie. Przybicie nastąpi za zezwoleniem Wierzycieli.

Warunki przedaży i taxa mogą bydź codziennie w Registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 4. Stycznia 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju niżey podpisany podaje ninieyszem do wiadomości publiczney iż różne rzeczy iako to: śrebro, miedź, meble, garderoba, sprzęty gospodarskie, oraz konie i inne effekta do pozostałości niegdy ś. p. Wincentego Lipskiego należące w terminie dnia

zrana o godzinie 9. na gruncie Suchoz rzewek naywięcey i naylepiey podaiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzeda, nemi będą.

Jarocin d. 8. Marca 1821.

Krolew. Pruski Sad Pokoiu Powiatu Pleszewskiego.

## Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiogo w Wschowie,

mobiliar-Nachlaß ber verfforbenen Lucia Roftansta, bestebend in einem Wohnhaufe, einer Scheune, einem Biehftalle, ei= nem Garten, einem Stud Lande, funf Morgen Land Magdeburgisch Maaf und einer Windmuhle, welcher auf 1037 Rthlr. gerichtlich abgeschätzt worden und in dem Dorfe Rielczewo bei ber Riefigen Stadt beiegen ift, Theilungshalber an ben Meiftbietenben offentlich verkauft werben. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 16ten April b. 3. Morgens um 9 Uhr in loco zu Kielczewo in der zum Nachlaffe gehörigen Behaufung an= beraumt und laden Rauflustige und 3ahlungsfähige zu diesem Termin hiermit bor, mit bem Bemerken, bag ber Deiftbietenbe nach erfolgter oberbormund= ichaftlicher Genehmigung ben Buschlag zu gewärtigen hat,

Roffen den 1. Februar 1821. Ronigl, Preuß. Friebensgericht.

Subhaffations=Patent.

In Folge hohen Auftrages Eines Rbniglichen hochloblichen Land-Gerichts zu Fraustadt sollen die zum Nachlaß der Anna Rosina Geisler gehörigen in der Stadt Sandberg belegene Grundstücke, nemlich:

- 1) Ein Saus auf dem Martte 130 Rthl.
- 2) Ein Bagan-Schoppen 60 3) Eine Scheune 30 —
- 4) Ein Stück Acker 7 Morgen Magdeburgisch enthaltend 120 —

in Summa 340 Athl. gerichtlich gewürdigt, im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir hama pozostałość nieruchoma zmartey Lucyi Konstanskiey, składaiąca się z iednego mieszkalnego domu, iedney stodoly, iednego kawału roli, pięciu morg magdeburskich roli i iednego wiatraka, która sądownie na 1037 Takoszacowaną i w wsi Kielczewie pod miastem tuteyszem położona iest, dla działów naywięcey daiącemu publicznie bydź sprzedana; końcem tym wyznaczykimy termin

ma dzień 16. Kwietnia v. b.
zrana o godzinie g. w wsi Kielczewie
w pomieszkaniu do pozostałości należącem i zapozywamy na termin ten
ochotę do kupna i zapłącenia zdolność maiących z tem nadmieniemiemie
iż naywięcey daiący za potwierdzeniem Sądu Nadopiekuńczego, przybi-

cia spodziewać się ma.

Kościan d. 1. Lutego 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Stósownie do zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią bydź do pozostałości po Annie Rozynie Geisler należące, w mieście Piaseczney góry grunta, iako to:

1. Dom na rynku 130 Tal. 2. Wozownia 60 –

3. Stodola 30 —

z 7. morgów Magdebur

in Summa 340 Tal. sądownie ocenione, drogą dobrowolney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedane.

120 -

Tym końcem wyznaczony iest w mieście Piaseczney gorze termin na d ben hierzu einen Termin in loco Sandsberg auf den 12. April d. I., Borsmittags präfigirt, und laden besitz und zahlungsfähige Kauflustige ihre Gebote in demselben abzugeben, hierdurch ein, wo alsbann der Meistbietende nach vorhergesgangener obervormundschaftlichen Genehmigung den Zuschlag zu gewärtigen habe.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Goffen ben 23. Februar 1821, Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der unbekannte Eigenthamer

2) ber auf ber Feldmark Opoki von dem Schulzen Mathias Jarlack am 3. Januar 1819. gefundenen Fuchstutte nach der Abschätzung 8 Athlowerth;

2) das am 2. Juli v. J. auf dem Chelmscer Territorio vom Anton Buk gesfundenen braunen Wallachs 9
Rthlr. werth,

wird hierdurch aufgefordert sein diesfälleges Recht in termino den 22. Mat d. J., Vormittags um 9 Uhr, im hiesisen Friedensgerichte anzumelden, widrigenfalls derselbe seines Rechts an das gefundene Pferd wird verlustig erklärt, und dies dem Finder zugeschlagen werden wird.

Inowraciam ben 5. Januar 1821. Konigl. Preug. Friedensgericht.

zrana, na który wszyscy ochotę maiący kupienia i w stanie będący zapłacenia ninieyszem do podawania swego licytum wzywaią się, a więcey daiący spodziewać się może, po poprzedniey approbacyi z strony bądu Nadopiekuńczego przybicia dla siebie tych gruntów.

Taxa i warunki sprzedaży mogą byde przeyrzane w naszey Registraturze.

Gostyń d. 23. Lutego 1821.

Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

Niewiadomego Właściciela:

1. znalezioney pod dniem 3. Stycznia 1819. na polu wsi Opok przez Sołtysa Macieia Jarlaka klaczy kasztanowatey podług taxy 8 talarów wartości;

2. Wałacha gniadego w granicach wsi Chełmie pod dniem 2. Lipca r, z. przez Antoniego Byka znalezinoego 9 Talarów wartości;

wzywa się ażeby prawo własności w terz minie dnia

zrana o godzinie otey w tuteyszym Sążdzie Pokoiu udowodnił, w przeciwnym bowiem razie prawo do tych koni utraci i znalezicielowi iako iego właż sność oddana zostanie.

Inowracław d. 5. Stycznia 181.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Publicandum.

Das zur Berlaffenschafte = Maffe ber verftorbenen Erbpachter Johann Schmidt= schen Cheleute gehörige, im Bromberger Intendantur=Umt belegene, aus

1) Achthundert und Siebenzehn Morg. Einhundert und Bierzig [R., Magd. Maaß, Acker-, Wiesen-, Garten- und Hutungs-Land und

2) aus Einhundert drei und siebenzig Morgen und Einhundert und zwanzig M. Magdeb. Forstland,

bestehende Erbpachte = Vorwerk Mimtsch, soll, mit den dazu gehörigen Wohn = und Wirthschafte-Gebäuden, auf den Antrag der hinterbliebenen Erben, auf drei hinster einander folgende Jahre und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1824 in Pausch und Bogen öffentlich meistbietend verpachtet werden.

Bir haben hiezu ben Licitations = Termin auf ben 29. Mai d. J. coram Deputato Herrn Land = Gerichts = Uffessor Mehler anberaumt und laden Pachtlustige hierburch vor, in dem gedachten Termine entweder personlich, oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren und den Zusschlag des gedachten Erbpachts = Vorwerfs, an den Meissbietenden unter den in Termino bekannt zu machenden Bedingungen zu gewärtigen.

Bromberg ben 22. Februar 1821.

## Obwiesczenie.

Folwark dzierzawno wieczysty Nimcz, do massy pozostałości zmarłych małżonków Schmidt należący, w intendenturze Bydgoskiey położony, składaiący się:

- sto czerdzieści prętów kwadratowych miary magdeburgskiey, roli, łąk, ogrodów i pastwiska,
- sto siedmdziesiąt trzech morgów i sto dwadzieścia prętów kwadratowych magdeburskich gruntu leśnego,

ma wraz z należącemi do tegoż budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi, na wniosek Sukcessorów pozostałych, na trzy po sobie idące lata, a wprawdzie od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu w roku 1824 ryczałtem publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawiony.

Tym końcem wyznaczywszy termin licytacyjny na dzień

przed Wnym Assessorem Mehler, wzywamy do teyże dzierzawy ochotę mających, aby się na wyznaczonym terminie, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników ulegitymowanych stawili, swe licyta podali i byli pewnemi, iż im dzierzawa tzeczonego folwarku pod warunkami w terminie ogłosić się majęcemi przybitą zostanie.

Bydgoszcz d. 22. Lutego 1821. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański. - Bekanntmachung

Der Mobiliar-Nachlaß des am 4fen September 1819: zu Karge verstorbenen Hauslehrers Moritz Loewenstein, bestehend aus Kleidungsstücken, Hausrath und Wässche soll auf Antrag des Nachlaß-Euratoris diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verstauft werden. Dazu haben wir einen Termin auf den 11. April d. I., um 9 Uhr zu Karge anderaumt, welches Kauflussigen hiermit bekannt gemacht wird.

Wollstein, ben 2. Mary 1821.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Auf Antrag des Bormundes der Wirth Renkeschen Minorennen, Namens Redener, soll der aus verschiedenen Hause und Wirthschaftsgeräthen, einer Kuh und 77 alten Schaasen u. s. w. bestehende Kenkessche Nachlaßim Termine dem 18. April d. J., vor dem Deputirten dem Justiz-Assesson, öffentlich, früh um 8 Uhr, theilungshalber verkauft werden.

Dies wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, und kauflustige Personen eingeladen, sich an dem bestimmten Tage zahlreich einzusinden, und soll der Meistbietende des Justhlags gegen gleich baare Bezahlung gewärtig feyn.

Szubin den 9. Februar 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

Pozostałość nieruchoma zmarłego pod dniem 4. Wrzesznia r. 1819. w Kargowie nauczyciela MoritzLoewenstein, składaiąca się ż sprzętów domowych, sukien i bielizny, na wniosek Kuratora massy ma bydź publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zapłatę w kurancie sprzedaną. Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień

zrana o godzinie otey w Kargowie, na co ochotę kupienia maiących ninieyszem wzywa się.

Wolsztyn d. 2. Marca 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

## Obwiesczenie.

Na wniosek Rednera, iako opiekuna małoletnich Kenków ma bydź pozostałość po gospodarzu Kenka, składająca się z różnych tak domowych i gospodarskich sprzętów, iedney krowy, 77 sztuk owiec starych etc. w wyznaczonym w tey mierze we wsi Białobłotach przy Barcinie przed Deputowanym Ur. Suffczynskim Assessorem na dzień

18. Kwietnia r. b. terminie zrana od godziny 8mey czast-

kowo publicznie sprzedaną.

O czem do powszechney wiadomości podając, wzywamy zarazem wszyskich ochotę kupna mających, abysię w powyżey naznaczonym dniu licznie zgromadzili, a naywięcey dający przybicia za gotową zapłatę spodziewać się może.

Szubin d. 9. Lutego 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Mattion.

Um 2 ten April d. J., Morgens um 9 Uhr, follen nach höherem Befehl zwei zum Kavallerie=Dieust unfaugliche Pferde auf dem Wilhelmsplat bieselbst öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkauft werden, wozu hierdurch Kaussussige einladet

Dbrist-Lieutenant und Kommanbeur bes 6ten Ulanen = Regiments (2tes Westpr.) Vosen den 20. Marz 1821.

Stedbrief.

Der Dienstenecht Frang Marichal, ber fruher im Trojanowoer Saulande gedient, hat im Februar b. S. mit feinem Bruber und noch einem feiner Rameraben einen Juden auf offentlicher Landftrage unweit Murowana Godfin bei finfierer Nacht mehrere Rleibungeftude vom Wagen ent= wandt, auch vorhero noch einem befrunfenen Menichen in Murowana-Godlin auf dem Flur einer Schenke feinen Mantel ausgezogen und mit fortgenommen. Che Die That noch entbedt worben, ift Inculpat Frang Marschal feboch entwichen, und mon hat feiner bis jest nicht ausmitteln konnen, feine Theilnehmer aber find ver= haftet.

Gein ausgeforschtes Signalement ift

nachstehenbes :

1) Größe, 4 Fuß circa 10 Zoll; 2) Haare, gelblich blond; 3) Stirn bedeckt; 4) Augenbraunen, gelb; 5) die Couleur der Augen hat nicht ausgemittelt werden Aukcya.

Na dniu 2. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana, maią bydź podług wyższego rozkazu, dwa konie, które do służby woyskowey kawaleryi zdatne nie są na Wilhelmowskim placu na wyż podaiącego, za gotową cenę sprzedane, dla tego życzącym sobie kupcom oświadcza.

Poznań d. Marca 1821.

v. Schmidt,
Podpulkownik, kommanderuiący Pułku 6. Ulanów
(2. wschodnio Pruskiego.)

## List gonczy.

Parobek Eranciszek Marszał, ktory dawniey na Troianowskich olędrach służył, ukradł w miesiącu Lutym r. b. z swym bratem i iescze iednym wspolnikiem, żydowi na publiczney drodze niedaleko Murowaney Gośliny, podczas ciemney nocy z miecha z woza wiele rzeczy ubiorczych, a przed tem iescze pewnemu człowiekowi piianemu sciągnął i wziął plascz w sieni iedney szynkowni. Nim iescze czyn tem odkryty został, żbiegł obwiniony Franciszek Marszał, i nie można go było dotąd wyśledzić, iego zaś wspólnicy zostali uwięzieni.

Wybadany opis iego osoby iest na-

stępuiący:

1) Wysokość 4 stopy i około 10 cali 2) Włosy, żółtawe blond; 3) czoło, pokryte, 4) brwi, żółtawe; 5) kolor oczów nie mógł bydź wybadany; 6) nos, krótki szeroki; 7) usta, zwyczaykönnen; 6) Rase, kurz und breit; 7) Mund, gewöhnlich; 8) der Bart ist noch umrasirt; 9) Kinn, rund; 10) Gesicht rund; 11) die Couleur des Gesichts blaß; 12) Körperbau untersett; 13) Hände u. Füße [gesund; 14) besonderes Abzeichen, im Gesicht pockennarbig; 15) sein Alter 16 Jahr.

Alle resp. Militair= und Civilbehörben, so wie ein jedes Individuum, und besonbers das Woyt-Amt zu Potrzanowo und Trzossowo, am welchen Derfern der Flüchtling resp. seinen Vater und seines Baters Bruder hat, und sich zuweilen bet ihnen einsinden soll, ersuchen wir daher hiermit auf den Franz Marschal ein wachsames Auge zu haben, und ihn im Betretungsfall zu arretiren, und unter secherm Geleit an uns abzuliefern.

Posenden 22. Marg 1821. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

## Stedbrief.

Der wegen einiger gewaltsamen Diese stähle gefänglich eingezogene Tagearbeiter Benjamin Müller, welcher schon früher einmal eine zweijährige Zuchthausstrafe erlitten hat, und auch neuerdings außer obigem Bergehen noch im Berdachte eines in Breslau verübten gewaltsamen Diebstabls siehet, ist aus der hiesigen Scharfzrichterei in der Nacht vom 20. zum 21., nachdem er sich gewaltsam durch die Diesten und das Erdreich durchgearbeitet hatte, entsprungen. Die Wiederhabhaftwerdung dieses gefährlichen Verbrechers ist um so mehr zu wünschen, da derselbe im Dess

ne; 8) broda, iescze nie golona; 9) sczęki okrągłe; 10) twarz okrągła; 11) kolor twarzy blady; 12) postawa siadła; 13) ręce i nogi zdrowe; 14) sczególne znaki: iest na twarzy piegowaty; 15) wiek iego iest 16 lat.

Wszelkie resp. Woyskowe i cywilne Władze, oraz każdego w sczególności Woytów w Potrzanowie i Trzoskotowie, w których to mieyscach zbiegły ma resp. oyca i stryia, i czasem u nich bywać ma, wzywamy ninieyszem, aby na tegoż Franciszka baczne mieli oko, a wrazie wyśledzenia, przyarestowały i pod pewną strażą do nas odeslały.

w Poznaniu dn. 22. Marca 1821.

Królewsko - Pruski Inkwizytoryat

## List Gonezy.

1 16 70000

Pod areszt wzięty, względem popełnionych niektórych gwałtownych kradzieży rękodzielnik Beniamin Müller, który iuż dawniey dwóletnią karę więzieniu poniosł, i prócz wyż rzeczonych występków wpodeyrzeniu popełnienia w Wrocławiu gwałtowney kradzieży zostaie, zbiegł z katowni tuteyszey w nocy z dnia 20. na 21. b. mcz przez gwałtowne wyłamanie i wykopanie się.

Uzyskanie złoczyńcy tego na powrot życząc tembardziey, bowiem tenże

nen verschloffener Behaltniffe burch Inftrumente eine besondere Fertigkeit haben toll.

Alle resp. Militair= und Civilbehörden werden baher dringend ersucht, auf den nachstehend bezeichneten oc. Müller öigisliren, und im Vetretungöfalle dingfest entweder an das Königl. Wohl. Inquisiteriat zu Fraustadt, oder an das hiefige Friedensgericht unter sicherem Geleite absliefern zu lassen.

Ramicz ben 21. Marz 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Signalement.

1) Alter, 44 Jahr; 2) Größe 5 Fuß 33oll; 3) Haare, schwarzbraum; 4) Stirn, gewöldt; 5) Augenbraumen, schwarz, 6) Augen, blau, tief liegend; 7) Nase, start; 8) Mund, klein; 9) Kinn, rund; 10) Gesicht, långlich; 1) Gesichtsfarbe, gesund. Rleidung.

1) Einen grau tuchenen abgetragenen russischen Mantel; 2) einen zerrissenen Kurzen Pelz; 3) eine alte blau seinwandne Weste mit weißen blanken Knöpfen; 4) ein blau gestreiftes leinwandnes Halstuch mit rothem Rande; 5) blaue gestickte seinwandne Hosen mit blanken Knöpfen am Lake; 6) gewöhnliche Vauernstiesel; 7) eine sandfarbene Mühe mit Marder beseht. Besondere Kennzeichen: spricht den schlessischen Gebirgsbialekt, kann lesen und schreiben, und ist bsters bestrunken.

w otworzeniu zamkojęciów przez In-

strumenta biegłym bydź ma.

Wzywamy zatem wszelkie tak woyskowe i cywilne władze, aby na niżey opisanego etc. Müller czuwać, w razie zdybania zaś tegoż, lub do Królewskiego Inkwizytoryatu w Wschowie lub do tuteyszego Sądu Pokoiu pod ścisłą eskortą odesłać kazały.

Rawicz d. 21. Marca 1821.

Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Rysopis.

1) Wiek 44 lat; 2) wzrost 5 stopni 3 cale; 3) włosy czarno brunatne; 4) czoło okrągłe; 5) brwi czarne; 6) oczy niebieskie glęboko leżące; 7) nos wielki; 8) usta małe; 9) podbrodek okrągły; 10) twarz pociągła; 11) cera zdrowa.

Odzież.

1) Płascz szary sukienny przechodzony rossyiski; 2) kożuch krótki zdarty; 3) westka płócienna modra stara, z białemi metalowemi guzikami; 4) chustka modra płócienna w prząszki z czerwonemi ślakami; 5) spodnie modre płócienne z metalowemi guzikami przy farstuszku; 6) bóty zwyczayne chłopskie; 7) czapka koloru piaskowego z barankiem konowym.

Znaki osobliwe. Mówi dyalektem górnego Śląska, mie czytać i pisać i często piiaństwu

poddany.